# Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Februar 1866.

8. Lutego 1866.

(208)Konkurs-Kundmachung.

Dr. 3637. Bur Wiederbesetjung eines Ctipendiums aus ber Peter Medyński'schen Stiftung im jährlichen Betrage von 105 Gul-ben oft. 28. vom Schuljahre 1865/6 angefangen, wird ein Konkurs

bis Ende Februar 1866 ausgeschrieben.

Auf dieses Stipendium haben vor Allen die den öffentlichen Studien an einem inländischen Gymnasium sich widmenden Verwandten des Stifters Peter Medynski Anspruch, in deren Abgange find hiezu arme Ruthenen, b. i. Böglinge bes gr. f. Ritus aus dem Czortko-wer Kreise berufen. Rach Beendigung der Gymnasialsudien hört der Genuß bes Stipenbiums auf.

Behufs der Erlangung dieses Stipendiums hat der Bewerber

(215)

a) er von der Familie des Stiftere abstammt, oder daß er aus bem Czortkower Rreise gebürtig ift, und bem gr. fath. Ritus an=

b) daß er wirklid einer Unterstützung (eines Stipendiums) bedürfe.

c) daß er ale öffentlicher Schüler ein inlandisches Gymnafium besucht, und

d) daß er sich durch Fortschritte in den Studien, fo wie durch Fleiß

und Moralität auszeichnet.

Bewerber um dieses Stipendium haben ihre, mit der Nachweifung über die allfällige Abstammung von der Familie des Stifters, bann mit bem Taufscheine, endlich mit dem Studien= und Mittello= figfeite-Bengnife belegten Gesuche mittelft der vorgesetten Chmnafial-Direkzion innerhalb bes Konkurstermines bei ber f. f. galizischen Statihalterei einzubringen.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 24. Januer 1866.

Kundmachung.

Mr. 3437. Das f. f. Minifterium für handel und Bolfs-wirthschaft hat mit h. Erlage vom 26. Dezen ber 1865 Zahl 18076 bem Ciprian Ciepanowski f. f. Eisenwerks Bermaltec in Mizun auf die Erfindung und Berbefferung eines eigenthumlichen Berfahrens gur Darftellung von geflochtenen, gepreßten und geftampften Strohund Schilfplatten, (Matten) welche zu wafferbichten und feuersicheren Dacheinbedungen zum Baue ganger Bohn- und Birthichaftegebäube, zu Belten, Barafen, Baunen u. dgl., überhaupt als Surrogat für Bretter und Blech dienen sollen, ein ausschließliches Privilegium für Die Dauer eines Sahres ertheilt.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Jänner 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 3437. C. k. ministerstwo handlu i rolnictwa nadało wysokim dekretem z. d. 26. grudnia 1865 l. 18076 Cypryanowi Cicpanowskiemu, zawiadowcy c. k. huty żelaznej w Mizuniu wyłączny przywilej na przeciąg jednego roku na wynalazek i ulepszenie właściwego postępowania przy wyrabianiu plecionych, prasowanych i tłuczonych rogóżek słomianych i trzcinowych (mat), które służyć mają na nieprzesiąkające i zabezpieczające od ognia pokrycia dachów przy budowaniu całych budynków mieszkalnych i gospodarskich, przy namiotach, barakach, płotach i t. p., a w ogóle jako surogat zamiast desek i blachy.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. stycznia 1866.

(510) Ronfure.

Mr. 1064. Posterpedientenstelle in Jaryczow bei Lemberg ge-

Ben Wertrag und 200 fl. Kaugion.

Bezüge: Achtzig vier Gulden Bestallung, Zwanzig einen Gul-Den Amtepauschale und Ginhundert zehn Gulden Bothenpauschale fahrlich für Unterhaltung 3 mal wöchentlider Fußbothenposten von Ja-

ryczów nach Lemberg und retour.

Gesuche sind unter legaler Nachweisung bes Alters, Bohlverhaltens, ter bisherigen Beschäftigung und Bermogensverhaltniffe und Mar von bereits in öffentlichen Diensten stehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetzten Behörde, sonst aber im Wege der zuständigen Politischen Behörde binnen 3 Wochen bei ter Postdireftion Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. galig. Post-Direkzion. Lemberg, am 3. Februar 1866.

Ogłośzenie konkursu.

Nr. 3637. Dla nowego obsadzenia stydendyum z fundacyi Piotra Medyńskiego w rocznej kwocie 105 zł. w. a. zacząwszy od roku szkolnego 1865/6 rozpisuje się konkurs do końca lutego 1866.

Do tego stypendyum mają przedewszystkiem prawo poświęcający się naukom publicznym na któremkolwiek z krajowych gymnazyów krewni fundatora Piotra Medyńskiego, w braku zaś tychże powołani sa do tego ubodzy Rusini, t. j. uczniowie gr. kat. wyznania z obwodu czortkowskiego. Po ukończeniu nauk gymnazyalnych ustaje pobieranie tego stypendyum.

Celem uzyskania tego stypendyum musi kompetent udowo-

a) pochodzi z familii fundatora, lub że jest rodem z obwod i czortkowskiego i należy do obrządku gr. kat.,

b) že istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum),

c) że jako uczeń publiczny uczęszcza do którego z gymnazyów krajowych i

d) ze odznacza się postępem w naukach, jako też pilnością i moralnością.

Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o to stypendyum, mają swoje prośby z załączeniem dowoda w razie pochodzenia z familii fundatora, dalej metryki chrztu, a nakoniec świadectwa szkolnego i zaświadczenia ubóstwa podać za pośrednictwem przełożonej dyrekcyi gymnazyalnej w ciągu terminu konkursowego do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1866.

(197)Kundmachung.

Dr. 3901. Das h. f. f. Staatsministerium hat mit bem Erlage vom 17. Janner 1866 Bahl 22239 im Ginvernehmen mit bem f. f. Finanzministerium die Einhebung einer Ueberfuhrsmauth bei ber llebersuhr über den San nächst Sosnica nach der II. Klasse des mit dem Soffanglei. Defrete vom 7. Mai 1842 Bahl 12255 festgefetten Privatmauthtarifes unter Einhaltung ber für biese Mauthkathegorie geltenden Befreiungen und Begunftigungen, und unter Bewilligung der von der Bautonkurreng für fich beantragten Mauthfreiheit auf die Dauer von drei Jahren ju Gunften ber Konkurreng = Partheten ge=

Bas hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Won der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Jänner 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 3901. Wysokie c. k. ministerstwo stanu zezwoliło rozporządzeniem z dnia 17. stycznia 1866 do 1. 22239 w porozumieniu z c. k. ministerstwem skarbu na pobieranie myta przewozowego przy przewozie przez San około Sośnicy podług II. klasy taryfy myta prywatnego, dekretem kancelaryi nadwornej z dnia 7go maja 1842 do liczby 12255 ustanowionego, zachowując oraz uwolnienia i uwzględnienia dla owej kategoryi mytniczej istniejące, i pozwalając na wolność mytniczą — ze strony konkurencyi budowli dla sie-bie uproszoną — a to na czas lat 3 i korzyść partyj konkurencyjnych.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. stycznia 1866.

Edykt.

Nr. 17541. C. k. sad obwodowy wPrzemyślu uwiadamia niniejszem nieobecnego JO. Adama księcia Sapiehe, że przeciw niemu gmina wiejska Hruszatyce pozew o oddanie gruntów w Hruszatycach pod 1. subr. 18 położonych, do tutejszego c. k. sąda obwodo-wego pod dniem 23. października 1865 do 1. 14950 wniosta, zarazem postanowił mu c. k. sąd obwodowy w Przemyślu kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego, któremu wyż rzeczony pozew doręcza się, i z którym dalsza rozprawa przeprowadzoną zostanie.

JO. książę Adam Sapieha ma więc potrzebne do swych zarzutów dokumenta i informacyę postanowionemu mu kuratorowi wcześnie udzielić, lub innego sobie zastępce obrać i sądowi wskazać, gdyz inaczej złe skutki z swej opieszałości powstać mogące sam bedzie sobie miał przypisać.

Przemyśl, dnia 21. grudnia 1865.

Mr. 3986. Der galigische Landtag hat in Betreff ber Ginbebung ber Lanbeszuschläge fur bas Sahr 1866 funterm 19. Dezember 1865 nachfolgenben Beschluß gefaßt:

Artifel I.

Rundmachung.

Die bieherigen Buschläge ju ben bireften Steuern mit 111/2, Kreuzer jabrlich von einem jeden Gulben ber bireften Steuern fur ben Landeefond, und mit 51 fr. jahrlich fur ben Grunbentlaftungs. fond ohne Ginrechnung des Kriegezu schlages werden auch im Iten Quartale des B. J. 1866 in der bisherigen Beife eingehoben.

Artifel II.

Diefer Beschluß tann ben Beschluffen nicht prajudieiren, welche der Landtag bei Feststellung des Boranschlags fur bas Jahr 1866 bezüglich ber ermahnten Buidlage felbst in Betreff bes ersten Quartals 1866 faffen follte, und hat im feinen Falle langer rerbindliche Rraft als bis Ende Marz 1866.

Laut b. Staateministerial-Erlaffes vom 9. b. Mts. 3. 161 Ct. M. Ce f. f. Apontolische Majestät mit a. h. Entschließung vom 8. d. Dits. Die obermahnte, vom galigischen Landtage für das I. Quar= tal 1866 beschlossene Umlage zu genehmigen geruht, was hiemit zur

öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bezüglich ter vom 1. Sanner 1866 beginnenden Ginhebung und Berrechnung biefer Steuer = Bufdlage, ferner ber Ginkommensteuern von jenen stehenden Bezügen, welche nach der a. h. Enischließung vom 25. November 1858 und ber in Folge derfelben erfloffenen fpeziellen Bestimmungen (Berordnungs-Blatt bes Finang = Ministeriums Rr. 62 ex 1858 und Mr. 18 ex 1859 die Befreiung von ter Ent= richtung ber Landes. und Grundentlaftungs-Zuichläge nicht zukommt, werben die nothigen Berfügungen getroffen.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 28. Janner 1866.

Nr. 3986. Galicyjski Sejm krajowy powział co do poboru dodatków krajowych za rok 1866 pod dniem 19. grudnia 1865 nastepującą uchwałe:

Artykuł I.

Dotychczasowe dodatki do podatków stałych, po 111/2 centów rocznie, od każdego złotego aust. do podatku stalego na fundusz krajowy a po 51 centów rocznie na fundusze indemnizacyjne bez wliczenia dodatku wojennego wynoszące, będą i w pierwszym kwartale roku administracyjnego 1866 tak jak dotad pobierane.

Artykuł II.

Uchwała ta nie może przesądzać uchwałom, jakieby Sejm przy uchwaleniu budżetu na rok 1866 co do pomienionych dodatków nawet względem pierwszego kwartału roku 1866 chiał powziąść, w żadnym zaś razie nie obowiązuje dłużej jak do końca marca 1866 roku.

Podług dekreta wysokiego ministerstwa stanu z 9go b. m. 1. 161 M. S. raczył Jego c. k. Apostolska Mość najwyższem postanowieniem z S. t. m. zatwierdzić najłaskawiej wyżwspomniony, przez galic. Sejm krajowy na l. kwartał 1866 r. uchwalony podatek, co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Co do rozpoczynającego się od 1. stycznia 1866 pohoru i obliczenia tych dodatków podatkowych, tadzież podatków dochodowych od takich plac stałych, którym podług najwyższego postanowienia z 25. listopada 1858 i wydanych na mocy jego szczegółowych postanowień (Dziennik rozporządz. minist. finans. Nr. 62. z r. 1858 i Nr. 18. z r. 1859) nieprzysłuża uwolnienie od opłaty dodatków krajowych i indemnizacyjnych będą wydane potrzebne rozporządzenia.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. stycznia 1866.

(201)Cinberufunge = Sdift.

Mro. 4662. Hermann Biber aus Rudki, Samborer Reises in Galigien, welcher fich unbefugt außer ben öfterr. Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der erften Gin= schaltung dieses Ediktes in der Landeszeitung zuruckzukehren und feine unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Vom f. t. Bezirksamte. Rudki, am 22. Janner 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 4662. Wzywa się niniejszem Hermanna Biber z Rudek, obwodu Samborskiego w Galicyi, który bez upoważnienia bawi za granica państw austryackich, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, licząc od dria pierwszego umieszczenia edyktu tego w gazecie krajowej powrócił i nielegalną swoją nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postąpi się podług najw. patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Rudki, dnia 22. stycznia 1866.

Gdift.

Mro. 1037. Bom f. f. Bezirksgerichte Buczacz wird bekannnt gemacht, daß herr Paulin Sahajdakowski aus Mieszczyszczow unterm 22. November I. J. Bahl 1037 eine Klage gegen herrn Ludwig Szawłowski aus Przewłoka, Mendel Demian, Bette Schor, Ruchle Demian aus Monasterzyska, Itie Homstern aus Kopeczyńce, Rifke Kaczka aus Mikulince, Zellel Zellermayer, Gitzie Zellermayer aus Monasterzyska, Motio Landau aus Tysmienitz und Dawid Judenfreund aus Mariampol, pto. Zahlung der Betrage pr. 1750 fl., 75 fl., 15 fl., 1250 fl., 261 fl. 68 tr., 167 fl. 50 fr. und 202 fl. 88 fr. oft. 28. und Kompenfirung mit einem entsprechenden Betrage von bem Pachtzinse bee Gutes Przewloka h. g. überreicht habe, worüber zur Summarverhandlung der Termin auf den 30. April 1866 um 9 Uhr Bormittage bestimmt worden ift.

Da der Wohnort des Erstbelangten Herrn Ludwig Szawlowski unbefannt ift, so wurde für benfelben der h. o. Landes-Advokat Dr. Schaffel jum Kurator ad actum aufgestellt, wovon herr Ludwig Szawłowski mit der Aufforderung verständigt wird, an jenem Termine felbst zu erscheinen oder die zu seiner Vertheidigung dienenden Behelfe jenem Kurator rechtzeitig mitzutheilen, widrigens diese Streitsache mit dem genannten Kurator nach Borichrift ber G. D. verhandelt und

entschieden werben wird.

Bom f. f. Begirfsgerichte.

Buczacz, am 15. Dezember 1865.

(203)

Dro. 17441. Bom f. f. Rreisgerichte gu Sambor wird hiemit bem herrn Georg Gutwein befannt gegeben, daß mit Bescheid vom 9. Janner 1866 Bahl 17441 - 1865 im Exefuzionswege bes schiedsrichterlichen Spruches vom 7. Februar 1857 behufs Fereinbringung ber erstegten Summe pr. 10000 fl. KM. ober 10500 fl. öst. Währ. sammt 6% Zinsen vom 7. Februar 1857 zu Gunsten bes Isaac und Sara Steuermann die exetutive Libschätzung ber in Sambor sub Nro. 35 gelegenen auf den Ramen der Frau Magdalena Gutwein intabulirten Realität bewilliget wirb.

Da jedoch der gegenwärtige Aufenthalteort bes geren Georg Gutwein nicht befannt ift, fo mird demfelben behufe Berftandigung von diesem Bescheibe ter Kurator in der Person des herrn Advo-faten Dr. Czaderski mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Ehrlich bestellt, und demfelben der Befcheid jugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Sambor, am 9. Janner 1866.

Rundmachung.

Mro. 694. Bom f. f. Kreis: als Handelsgerichte in Złoczow wird gemäß S. 11 des Gefehes vom 17. Dezember 1862 Mro. 1 St. G. B. vom Jahre 1863 und S. 29 der hohen Ministerial = Ver= ordnung vom 9. Marz 1863 Nro. 27 R. G. B. verlautbart, daß die im Artifel 13 des Sandelsgesethuches vorgeschriebenen Befanntmachungen der Gintragungen in das Sandelsregifter diefes f. f. Rreisals Handelsgerichtes im Laufe des Jahres 1866 mittelst des Amtsblattes der Lemberger Zeitung und des öfterr. Bentral-Anzeigers für Sandel und Gewerbe geschehen werden.

Złoczow, am 31. Jänner 1866.

Edift.

Mro. 2806. Som Radziechower f. f. Bezirksamte als Gericht wird mit Bezug auf bas Edift vom 1. Juli 1865 Bahl 1285 gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Einschreiten des Gregor Tortyna de praes. 21. September 1865 Zahl 2806 zur exekutiven Feilbiethung des den Cheleuten Rachmiel und Sure Pordes pto. bem ersteren schuldiger 45 fl. 15 tr. f. N. G. gehörigen Bauplages CN. 52 in Stojanow die vierte Tagsagung auf den Iten März 1866 Vormits tags um 9 Uhr angeordnet wurde, und in ber Berichtstanglei abgehalten werden wird.

Feibiethungsbedingungen und Schähungsaft können in der hiers gerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte. Radziechow, am 8. November 1865.

© dift.

Dr. 1963. Bom Stanistawower f. f. Rreisgerichte wird ber dem Wohnort, nach unbefannten Blime Littmann befannt gemacht, bag wider dieselbe als Afgeptantin des Wechfels boto. 30ten Juni 1865 eine Bablungsauflage über 129 fl. 25 fr. öfterr. Wahr. ju Gunften bes H. Kindler mit Beschlug vom Seutigen erlaffen, und folche bem unter Ginem testellten Rurator Grn. Aldvokaten Rosenberg mit Gub' nituirung des frn. Advokaten Eminowicz zugestellt wurde.

Stamslau, am 28. Jänner 1866.

(192)

Dr. 1962. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird biemit bet dem Wohnorte nach unbekannten Blime Littmann bekannt gegeben, baß wider dieselbe auf Grund des Wechsels boto. 30ten Juni 1865 eine Bahlungsauflage über 200 fl. ju Gunften des H. Kendler unterm geutigen erlaffen, und folde bem unter Ginem beftellten Rurator gr-Advotat Dr. Rosenberg mit Substituirung des grn. Abvofaten Dr. Eminowicz zu; eftellt wurde.

Stanislau, ben 28. Janner 1866.

(170) © b i f t.

Nr. 9366. Bom Złoczower k. k. Kreisgerichte wird über Anstuchen bes k. k. Landesgerichtes in Lemberg die mit Beschluß des gesdachten Gerichtes vom 29. April 1865 z. Jahl 15217 über Begehren der galiz. ständischen Kredits-Anstalt zur Hereinbringung der von Fr. Ludwika Witwicka Iter Che Jekowicka 2ter Che Ośmisłowska dieser Anstalt schuldigen Summe 9574 fl. 18 kr. KM. oder 10053 fl. 1½ fr. öst. B. s. K. G. verwilligte öffentliche erekutive Feilbiethung der, der Fr. Schuldnerin Ludwika Ośmisłowska gehörigen, im Brzezaner Kreise gelegenen Güter Janczyn in zwei auf den 6. März 1866 und auf den 3. April 1866 10 Uhr Vormit. bestimmten biergerichts abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1. Bum Ausrufepreife wird der Betrag von 43189 fl. 35 fr.

RM. oder 45349 fl. 61/4 fr. öft. 28. bestimmt.

2. Diefe Guter werden in Paufch und Bogen mit Ausschluß ber

Urbarial Entschädigung verkauft.

3. Jeder Kauflustige mit Ausnahme der galizischen Sparkasse und der privilegirten öperr. Nazionalbank ist verpsticktet den 10ten Theil des Ausrufspreises pr. 4400 fl. KM. oder 4620 fl. öst. Währ. im Baren oder in Bücheln der galiz. Sparlasse oder in Pfandbiesen der galiz. Kreditanstalt oder endlich in galizischen Grundentlastungs. Obligazionen sammt entsprechenden Kupons als Vadium zu Kanden der Feilbiethungs Kommission zu erlegen, der Werth der Werthpapiere wird sedoch nur nach dem Kurse und nie über den Nominals werth anzunehmen.

4. Bei dieser Feilbiethung werden diese Güter nur über oder um den Ausrufspreis veräußert und im Falle kein derartiger Anboth gemacht werden würde, so wird behufs Fesiftellung der erleichternden Bedingungen der Termin auf den 4. April 1866 Vormittags 10 Uhr hiergericht mit dem bestimmt, daß die nicht erscheinenden Gläubiger der Mehrheit der Simmen der Erschienenen werden Leigezählt werden.

5. Die weiteren Bedingungen konnen entweder in der hiergerichtlichen Registratur oder beim Termine ber Feilbiethung einge-

hen merden.

Rudfichtlich ber auf diesen Gutern haftender Laften, ter Steuern und andere Abgaben werben bie Rauflustigen an die f. Landtafel

und das f. f. Steueramt in Przemyslany verwiesen.

Bon dieser Feilbiethung werden die Partheien, so wie die Hothekargläubiger zu eigenen Händen, dagegen alle jene Gläubiger, welche eift nach dem 5. Mai 1864 in die Landtafel gelangen follten, und alle jene, welchen der Feilbiethungsbescheid entweder gar nicht oder Nicht rechtzeitig vor dem Termine zugestellt werden könnte, durch gegenwärtiges Edift und durch den, denselben in der Person des Hin. Abvokaten Dr. Warteresiewicz, welchem der Hr. Advokat Dr. Zakrzewski substituirt wird, bestellten Kurator verständiget.

Złoczów, am 31. Dezember 1865.

### Edykt.

Nr. 9366. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie w skutek wezwania c. k. sądu krajowego we Lwowie uchwałą tego sądu z dnia 29. kwietnia 1865 do l. 15217 na żądanie galic. stanowego towarzystwa kredytowego, celem zaspokojenia sumy 9574 złr. 18 kr. m. k. czyli 10053 zł. 1½ kr. w. a. z p. n. przez panią Ludwikę 1go małżeństwa Jełowicka, 2go ślubu Ośmiałowska galic. stanow. towarzystwu kredytowemu dłużną, dozwoloną przymusową publiczną sprzedaż dóbr Janczyna w obwodzie Brzeżańskim położonych, własność pani Ludwiki 1go ślubu Jełowickiej 2go ślubu Ośmiałowskiej, w dwóch, na dzień 6. marca 1866 i na 3. kwietnia 1866 zawsze godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym odbyć się mających terminach niniejszem pod następującemi warunkami rozpisuje.

1. Za cene wywołania naznacza się ilość 43189 złr. 35 kr.

m. k. czyli 45349 zł. 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kr. w. a.

2. Dobra te ryczałtowo z wyjątkiem wynagrodzenia za znie-

sione obowiązki poddańcze sprzedane będą.

3. Każden cheć kupienia mający z wyjątkiem galicyjsk, kasy oszczedności i uprzywil. bauku narodowego obowiązanym bedzie 10tą część ceny wywołania, t. j. 4400 złr. m. k. lub 4620 zł. w. a. w gotówce lub w książeczkach galic, kasy oszczędności lub w listach zastawnych galic, stanowego towarzystwa kredytowego lub w galic, obligacyach indemnizacyjnych z odpowiedniemi kuponami do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć — wartość tych lylko według kursu w ostatniej Gazecie lwowskiej notowanego, obliczoną, nigdy jednak nad wartość nominalną przyjętą nie będzie.

4. Przy tej licytacyi dobra w mowie będące tylko nad lub za cenę wywołania sprzedane będą. Gdyby jednak taka cenę nikt nieoliarował, natenczas do ułożenia warunków ulzywających termin na dzień 4. kwietnia 1866 o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym z tym dodatkiem się naznacza, że nie stawiający wierzyciele do większości głosów, wierzycieli jawiących policzonemi będą.

5. Dalsze warunki tej licytacyi w tutejszo sądowej registraturze w aktach sądowych lub przy samym terminie licytacyi przej-

rzane być mogą.

Względem ciężarów podatków i innych danin na powyższych dobrach zostających, odseła się chęć kupienia mających do k. tabuli krajowej i do c. k. urzedu podatkowego w Przemyślanach.

O tej rozpisanej licytacyi zawiadamia się strony, tudzież wierzycieli hypotekowanych do rak własnych, tych zaś wierzycieli,
którzy dopiero po dniu 5. maja 1864 z pretensyami swemi na tych
dobrach intabulowanemi zostali, jakoteż wszystkich tych, którym
terazniejsza uchwała albo całkiem albo wcześnie przed terminem
doręczoną by być nie mogta, przez ninicjszy edykt i przez kura-

tora tymże w osobie tutejszego adwokata pana Dra. Warteresiewicza sutstytując onemu p. adwokata Dra. Zakrzewskiego nadanego. Złoczów, dnia 31. grudnia 1865.

196) Ginberufunge-Gdift. (3)

Mr. 7529. Uranowicz Boleslaus zu Brzekany im Jahre 1842 geboren, welcher seit bem Jahre 1859 sich unbefugt in Rußland aufshält, wird hiemit aufgesordert, binnen sechs Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediftes in der Landes = Zeitung in seine Heinschaftungehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 verfahe

ren werden wurde. Bom f. f. Bezirkkamte.

Brzezany, am 13. Janner 1866.

### Edykt powołujący.

Nr. 7529. Uranowicz Bolesław w Brzeżanach w roku 1842 urodzonego, który od roku 1859 bez upoważnienia w Rosyi przebywa, wzywa się niniejszem, ażeby w przeciągu szcściu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej, do kraju powrócił i nielegalną swoją nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług przepisów najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postąpiono będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzezany, dnia 13. stycznia 1866.

Nr. 4549. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kołomyi Annie Dorkalskiej, zamężnej Dmytrowskiej z miejsca pobytu nieznanej wiadomo czyni, że przeciw niej Frydryk Herman pod dniem 24go sierpnia 1865 do l. 4549 o własność połowy realności pod l. 494 w Kołomyi położonej wraz z gruntem pod l. top. 505/681 pozew wytoczył, z powodu którego sąd dla niej tutejszego adwokata Dra. Rascha jako kuratora ustanowił, i termin do ustnej rozprawy na dzień 12go marca 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczył.

Upomina się zatem pozwaną w należytym czasie osobiście stanąć, lub potrzebne środki zastępcy udzielić lub innego zastępcę wy-

brać i sądowi oznajmić.

Z c. k. sądu powiatowego. Kołomyja, dnia 21. września 1865.

Mr. 4005. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht zu Kopyczyńce wird bekannt gemacht, es sei über Ansuchen bes Leib Braudes zur Hereinbringung der von ihm ersiegten Forderung pr. 39 st. 48 kr. öst. W. die exekutive öffentliche Feil iethung der zur schuldnerischen Masse des Hersch Leib Billanz gehörigen 4/5 Theile des in Kopyczyńce sub CN. 511 gelegenen Hauses bewilligt, und zur Vornahme dieser Feilbiethung drei Termine, u. z. auf den 1. März, 11. April und 16. Mai 1866, sedesmal um 9 Uhr Vormittags im Gerichtshause angegerburg marken.

Siezu werben Kauflustige mit bem Beifügen vorgelaben, daß die besagten Hausantheile bei bem ersten Termine nicht unter dem gericht= lich erhobenen Schägungswerthe pr. 803 fl. 11 fr. öst. W. verfauft

werden wird.

Den Schätungsalt und die Lizitazionsbedingungen können bie Rauflustigen in ber Gerichtstanzlei einfeben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Kopyczyńce, am 28. Dezember 1865.

(213) E d y k t. (1)

Nr. 1102. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Erazma Remera, iż przeciw niemu pan Klemens Cetwiński pod dniem 6. listopada 1865 do l. 21557 pozew o zapłacenie sumy 300 zł. a. w. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Bardasch ze substytucyą p. adwokata Rosenberg doręczonym został. Wyznaczając do ustnej rozprawy nad pozwem tym nowy termin na dzień 24. kwietnia 1866 o godzinie 10tej zrana, wzywa się pozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebną pełnomoc i informacyę udzielił, lub innego zastępcę sobie obrał, inaczej bowiem złe skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. stycznia 1865.

(214) E d y k t. (1)

Nr. 1103. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Erazma Remera, iz przeciw niemu pan Klemens Cetwiński pod dniem 11. listopada 1865 do l. 21927 pozew o zapłacenie sumy 284 zł. 58 c. w. a. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Bardasch ze substytucyą p. adwokata Rosenberg doręczonym został. Wyznaczając do ustnej rozprawy nad pozwem tym nowy termin na dzień 24. kwietnia 1866 o godzinie 10tej zrana, wzywa się pozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebną pełnomoc i informacyę udzielił lub innego zastępcę sobie obrał, inaczej bowiem złe skutki sam sobie przypisać będzie musał.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 22. stycznia 1866.

1\*

(220)

### Konkurs der Gläubiger bee Carl Fitzek.

Dro. 5024. Bom Stryer f. f. Begirfsamte als Gerichte wird über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche und über bas in ben Rronlandern, für welche die Jurisdifgions-Rorm vom 20. November 1852 R. G. B. 3. 251 gilt gelegene unbewegliche Bermögen bes Stryer Infaffen Carl Fitzek ber Konfurs eröffnet.

Wer baher an biese Konkursmaffe eine Forberung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage wider den Konfuremaffavertretter herrn Landesadvofaten Dr. Fruchtmann hier bei biesem Begirksgerichte bis 18. April 1866 anzumelben, und in ter Rlage nicht nur bie Richtig= feit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in diese ober jene Rlaffe gefett ju merben verlangt ju erweifen, mibrigens nach Ablauf bes erftbeftimmten Tages Riemand mehr gehort werben murbe, und 3.ne, welde ihre Forberung bis bahin nicht angemeltet hatten in Rudfict des gefammten jur Konfuremaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ibnen wirklich ein Rompenfationerecht gebührte, wenn fie ein eigen= thumliches Gut aus ber Maffe zu fordern batten, oder menn ihre Forberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, bag folde Gläubiger vielmehr wenn fie etwa in bie Daffe ichulbig fein follen, die Eduld ungehindert bes Rompenfations-Gigenthums= ober Pfandrechtee, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merden murten.

Bur Babl bes Bermögeneverwalters und ber Glaubiger Aus. fouffe mird die Tagfagung auf ben 25. April 1866 um 10 Uhr Bormittage bei diefem f. f. Bezirkeamte ale Gerichte anberaumt.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Stryi, ben 18. Janner 1866.

E dykt.

Nr. 54387. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem uwiadamia, że na żądanie Marcusa Eiden celem zaspokojenia sum 500 złr., 50 złr., 60 złr., 60 złr. i 60 złr. w. a. z. p. n. przeciw Majerowi Eiden wyrokiem kompromisarskim z dnia 23. sierpnia 1820 przysadzonych dozwala się przymusowa sprzedaż części realności pod 1. 4382/4 we Lwowie położonej powyższym wierzytelnościom za hipotekę służącej na imie Majera Eidena Dom. 44. pag. 432. n. 3 hr. intabulowanej, a w drodze spadku na Lei Eiden przypadłej w trzech terminach na dniu 22. marca, 26. kwietnia i 24. maja 1866, kazda raza o godzinie 10. przed południem na których to terminach wyżnadmienione cześci realności pod l. 438<sup>2</sup>/4 tylko za cenę wywołania t. j. szacunkową w kwocie 589 złr. 50 c. lub wyżej takowej sprzedane beda.

Kazdy kupienia chęć mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi jako zakład 10% ceny szacnnkowej 589 złr. 50 c. t. j kwote 58 złr. 95 c. w gotowiźnie lub w ksiazeczkach galic. kasy oszczedności, lub w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego od wszelkiego kondyktu wolnych, podług najnowszego kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanego, jednak wartości nominalnej nie przewyższającego do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany, i o ile w gotówce złożony w cenę kupna wrachowany, zaś innym licytantom

zwrócony będzie.

Gdyby realność na wyż wymienionych terminach sprzedana nie

była celem wysłuchania wniosków wszystkich wierzycieli hypotecznych względem warunków sprzedaż ulatwiających postanawia się termin na dzień 24. maja 1866, o godzinie 4. po południu, na którym się wszyscy tem pewniej stawić mają, ile że nie jawiący do większości głosów obecnych wierzycieli doliczeni zostaną.

Bliższe warunki dozwolonej licytacyi, tudzież akt detaxacyi realności na sprzedaż wystawionej w registraturze przejrzane być

O czem uwiadamia się wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 10. września 1865, na sprzedać się majacej części realności prawa hypoteki uzyskali, lub którymby niniejszą rezolucya Pcytacye rozpisująca z jakiego kolwiek powodu przed terminem licytacyjnym doręczoną być nie mogła, przez postanowionego kuratora p. adw. Dra. Pfeiffera któremu na zastępce p. adw. Dr. Roiński się dodaje.

Lwów, dnia 23. grudnia 1865.

Kundmachung. Mit Iten Marg 1866 tritt im Martte Uscieczko eine f. f. Postexpedizion ins Leben, dieselbe wird sich mit dem Briefpostdienste und mit ber poftamtlichen Behandlung von Gelb und fonftigen Berthfendungen bis jum Ginzelngewichte von 3 Pfund zu befassen und mit bem Postamte Thuste gum Unschluße an die und von ber Malleposten Lemberg-Czernowitz und Czernowitz-Lemberg mittelft täglicher Sußbothenposten mit nachfolgender Kursordnung in Berbindung ju fteben

Von Uścieczko in Tłuste, täglich um 31/2 Uhr Nachmit= täglich um 61/2 Uhr Abends.

tage, von Tłuste in Uścieczko

täglich um 6 Uhr Früh täglich um 9 Uhr Vormittage. Die Entfernung zwischen Uscieczko und Tluste beträgt zwei

Der Bestellungsbezirk der Posterped zion Uscieczko hat aus folgenben Orten ju bestehen :

a) im politischen Bezirke Uścieczko: Czerwonogrod, Iwanie, Nagorzany, Nyskow, Słone, Szatornimce, Turskie und Uścieczko:

b) im politischen Bezirke Jazłowiec :

Drohyczówka, Latacz und Sadki.

Bon ber f. f. galig. Post = Direkzion. Lemberg, am 4. Februar 1866.

Kundmachung. Rr. 119. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Ustrzyki dolne wird jur öffentlichen Renntniß gebracht, daß jur Bereinbringung ber vom Hersch Kormann erfiegten aus der größeren Gumme pr. 570 fl. RM. restirenden Forberung von 280 fl. RM. oder 294 fl. oft. D. f. N. G. die Feilbiethung der dem Nicolaus Huszko eigenthumlich gehörigen Ruftifalrealitat CNr. 63 in Rownia fammt fundus instructus in den Terminen am 11. April 1866, 18. April 1866 und 25. April 1866, jedesmal um 11 Uhr Bormittags vergenommen werden

Der Schähungswerth der obigen Realität beträgt 663 fl. off. Wahr. das vor der Feilbiethung zu erlegende Nadium 66 fl. 30 fr. öft. Währ.

Ustrzyki dolne, am 26. Sanner 1866.

# Anzeige - Blatt.

### K. k. printlegirte allgemeine österreichische Boden = Kredit = Anstalt.

Kundmachung

Bei ber am 1. Februar 1866 fattgehabten Biehung ber 5%ti. gen 50jährigen Pfandbriefe der k. k. privilegirten, allgemeinen, österreichischen Boden - Credit - Anstalt murben nachfolgenbe Stude

à 100 fl.

9tr. 285, 365, 532, 3596, 3841, 4593, 4700, 4924, 5128, 5497, 5566, 5863, 5877, 6293, 6818, 6916, 7045, 7493, 7955, 8618, 8743 8808.

à 200 fl. Nr. 341, 1100, 1118, 1385, 1644, 1690, 1744, 2427, 3819, 3945, 4125, 4446, 4810, 5117, 5817, 6579, 6758, 6764, 6848, 6854, 7233, 7308, 8186, 8249, 8288, 8339, 8598, 8811, 8910.

à 300 fl. Mr. 31, 380, 1222, 1303, 1784, 4571, 4634, 4842, 5071, 5900, 5979, 5990, 6475, 7064.

à 500 fl, Mr. 723, 735, 1018, 4222, 4882, 5401, 5644, 5697, 5816.

Mr. 588, 693, 1154, 1163, 1239, 2164, 2823, 3042, 3304, 3474, 4121, 5028, 5125, 5482, 5659, 5836, 6005 7039, 7928, 8067, 8323, 8390, 8865, 9342.

## Doniesienia prywatne.

### à 10000 ft.

Mr. 47, 62.

Die Rückzahlung ber gezogenen Pfandbriefe erfolgt vom 1. Mai 1866 an, bei aller Agentien ber Unftalt ohne jeglichen Abzug in Gil ber der betreffenden Landeswährung. Bei der Central-Casse in Wien findet die Ginlosung nach Bahl des Besitzers in Gilbergulben offer' reichischer Bahrung oder in frangofischen Franken, bei der Cassa ber Unstalt in Paris in frangofischen Franken statt.

### Wichtig für Käufer feuerfester Kassen.

Gine ausländische Affekurang, welche fur Defterreich bie Ron geffion erhielt, jedoch ihre Thatigfeit nicht beginnt, verfauft 4 Stud gang neue noch unbenügte feuerfeste ober einbruchsichere Kassen, welche fie in einer erften Wiener Raffenfabrif bestellte, schnell und billig, und amar Dr. 1, 2, 3 und 4. Sollte eine andere Rummer gewünscht werben, fo ließe fich mit ber Fabrif ein Uebereinkommen treffen.

Offerte mundlich ober brieflich an J. Buchta Affeturang-Inspet tor. - Bien, Friedrichstraffe Mr. 2, Th. 19.

### Apotheker Bergmann's

## Barterzeugungstinctur 🖘

unftreitig ficherftes Mittel, binnen Fürzefter Beit bei felbft noch jungen Leuten einen farken und fraftigen Bartwuchs hervorit" rufen, empfiehlt à Flac. 70 fr. und 1 fl.

(2145-8)Berliner, Apothefer in Lemberg.